## Nº 262.

# Posener Intelligenz - Blatt.

### Freitag, den gr. Oftober 1828.

Angekommene Fremde vom 29. Oftober 1828.

Br. Blanck, Domainen-Beamter aus Birnbaum, I. in No. 99 Bilbe: Br. Raufmann Block, Sr. Raufmann Mayeredorff, beide aus Breslau, Sr. Raufmann Soldan aus Frankfurt a. M., Sr. Gutebefiger v. Potworowelli aus Golic. Br. Gutebefiger v. Storafzewoff aus Schoffen, I. in No. 243 Bredlauerftrafe; br. Gutebefiger v. Gastinowett aus Lubofgma, I. in Do. 391 Gerberfrage; Sr. Vachter Jedla aus Malicz, Sr. Pachter Aurczewoff aus Trabinfo, I. in No. 168 Wafe ferftraffe.

Cubbaffations = Patent:

Die den Dbrift Michael v. Lafzegnn= Dobra szlacheckie Rusiborz i Ko-Rreise belegenen Ritterguter Rufiborg und Ropafgice, nebft dagu gehörigem ka Michala Laszczyńskiego należąfollen im Bege der nothwendigen Gub= otaxowane, droga potrzebney subhaftation meiftbietend verkanft werden.

Die Bietungstermine fteben auf ben 23. September b. 3. ben 22: December d. J. und ben 24. Marg. f. J. Bormittags um to Uhr, von welchen der lettere per= emtorisch ift, von bem Landgerichtsrath helmuth in unferm Inftruktione-Bimmer an.

Rauf= und Befitfahige werden vorge= laben, in Diefem Termine perfonlich ober burch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte

Patent Subhastacyiny.

Bfifchen Erben gehörigen, im Schrodaer paszyce z nalożącą do nich wsią Rusiborek, do Sukcessorów Pułkowni-Bauerdorf Rufiboret, gerichtlich auf ce, w Powiecie Sredzkim polożone 19,777 Rthlr. 6 fgr. 2 pf. abgeschatt, sadownie na 19777 tal. 6 sgr. 2 fen. hastacyi naywięcey daiącemu przedane bydź maia.

Termina licytacyi na dzień 23 Września r. b. dzień 22. Grudnia r. b. i dzień 24. Marca r. prz.

zrana o godainie 10., z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna i do posiadania zdolných ju erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärfigen, daß der Zuschlag an ben Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme

mlaffen.

Bugleich werben bie ihrem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben ber Barbara v. Czachurefg und bes Muguft b. Miastowofi hiermit borgeladen, in Diesen Terminen perfonlich oder burch einen gefetilich zuläßigen Bevollmächtig= ten, wogu ihnen die Juftig-Commiffarien Jafobi und Mittelftadt in Borfchlag ge= bracht werben, zu erscheinen, widrigens falls dem Meifibietenden nicht nur der Buichlag detheilt, fonbern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Lbichung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch der leer ausgehenden For= berungen, ohne bof es zu diefem 3med ber Produktion ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Taxe und Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 1000 Athle. dem Deputirten

ju erlegen.

Posen ben 14. Mai 1828. Koniglich Preuß, Landgericht.

with the training the con-

which there were stand which it is also maked

others winding of the reconstruction

wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieśli prawne iakowe nie zaydą przeszkody, przysądzenia spodziewać się może.

Oraz wzywamy ninieyszem z imienia i mieysca zamieszkania niewiadomych Sukcessorów Barbary Czachurskiey i Augustyna Miaskowskiego, aby sie na terminach tych o. sobiście, lub przez prawnie dozwolonego Pełnomocnika, na których Ur. Ur. Jakobiego i Mittelstaedta Kommissarzow Sprawiedliwości im proponuiemy, stawili, w przeciwnym bowiem razie debra to więcey daiącemu nie tylko przysądzone będą, lecz oraz po sądowem złożeniu summy, szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec Dokumentów nakazanem zostanie.

Paxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą. Licytuiący nim do licytacyi przypuszczonym bydź może talarów 1000 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 14. Maia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Huf ben Untrag eines Glaubigers ha= Ben wir die Resubhaftation bes im Schrodger Rreife belegenen, im Jahr 1826 auf. 27,512 Rthlr. 6 fgr. 1 2 pf. gerichtlich abgeschätzten von der Frau Carolina v. Wierzbinsta, geborne b. Miegnchowska in dem am 11. December b. 3. angestandenen peremtorischen Ter= min für 36,000 Rthlr. erstandenen Rit= terguts Bagrowo nebst bem Untheil Gablin verfügt und Die Bietungetermine auf

ben 11. October b. 3.,

ben 12. Januar,

den 14. Mai 1829, 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath v. Lockstädt in un= ferm Suftruftionegimmer anberaumt, Rauf= und Befitfahige werden vorgela= ben, in diesen Terminen, von welchen der lettere peremtorisch ift, perfonlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte ju ericheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gemartigen, bag ber Buichlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme gestatten. Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur einge= feben werden.

Pofen ben 1. Mai 1828.

Patent Suhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela iednego resubhastacya położonych w Powiecie Szredzkim dobr szlacheckich Bagrowa i Gablin w roku 1826 na tal. 27512 śgr. 6 fen. 11 otaxowanych na terminie zawitym d. 11. Grudnia roku zeszlego przez Ur. Ka. rolinę z Nieżychowskich Wierzbińska za 36000 Talar. nabytych zadysponowana została, i termina licytacyi na

dzień II. Października, dzień 12. Stycznia 1829, dzień 14. Maia 1829.

o godzinie 9. zrana przed Konsyliar. Sadu Ziemiańskiego Lockstädt w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochote kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, ahy sie na terminach tych, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocnikow stawili i licyta swe podali, poczém naywięcey ďalący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. t. Maia 1823.

Ronigi, Preug, Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

geborige Dublengrundftuck nebft Bubes bor, welches nach ber gerichtlichen Tare worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigere Schuldenhalber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden und ber Bietungstermin ift auf ben 25. November c. Bermittage 9 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Mehler im Landgerichte-Gebaube angefeht. Befig= und ablungefähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt ge= macht, bag in benifelben bas Grunbftud foll, infofern nicht gefegliche Grunde eis ue Ausnahme nothwendig machen. Die Tare fann in unferer Regiftratur einges feben werben.

Schneidemuhl ben 31. Juli 1828. Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacviny

Das in ber Stadt Czarnifan unter Miyn w miescie Czarkowie pod Ro. 126 belegene, ben Muhlenmeifter Nrem 126 polożony, do mlynarza Carl Ludwig Mullerichen Cheleuten gus Karola Ludwika Müller i Zony iego pależący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporząauf 1124 Mthl. 27 far. 2 pf. gewurdigt droney na 1124 Tal. 37 sgr. 2 szel. iest oceniony, na żądanie wierzyciela z powedu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin l cytacyiny na dzień 25. Listopada r, b. zrana o godzinie 9. przed Sądu Naszego Konsyliarzem Wnym Mehler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczony zestał. Zdolność kupiemia maiacych uwiadomiamy o termibem Meifibietenben zugeschlagen werben nie tym z nadmienieniem, it nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa w registraturze naszev przey-

rzana bydź może.

Control of the state of the sta

w Pile dn. 31. Lipca 1828. Królew, Pruski Sad Ziemiański.

#### Goiftel = Citation.

Nachdem über die 500 Athl. betragen= ben Raufgelber bes ju Birnbaum an= ter Do. 120 belegenen, bem bafigen Zuchscheerer Johann Gottfried Modrot, fruber bem Tuchmacher Unton Magner gehörig gewesenen, jeht aber bem Tuch= Scheerer Gottlieb Rache gu Birnbaum abjudicirten Wohnhaufes nebft Bubehor auf den Untrag ber Glaubiger ber Liqui= batione-Prozes wegen Ungulänglichfeit ber Maffe eröffnet worden ift, fo werden alle diejenigen, welche an bas Grundfiuct aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben vermeinen, namentlich aber ber Ludwig Weibe, Deffen Erben, Erb= nehmer und Ceffionarien, fur welchen Rubr. III. No. 1. 50 Mthl. aus dem Uebergabe-Rontrafte vom 18. December 1805 eingetragen find, und beffen Bohn= ort unbefannt ift, hierdurch vorgeladen, in bem vor bem Deputirten Landgerichte= Uffeffor herrn Jonas auf ben 16. 3a= bem hiefigen Landgerichte perfonlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntichaft die Juftig = Commiffarien Mallow und Roftel in Borfchlag gebracht werden, ju erscheinen, ihre Forderungen gu liqui= biren, und beren Richtigkeit nachjumei= Diejenigen, die fich nicht melben, haben gu erwarten, baf fie mit ihren Un= fpruden an bas Grundftuck und beffen Raufgelder werden pracludirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen fomobl

#### Zapozew Edyktalny.

Nad summa szacunkowa domostwa z przyległościami w mieście Międzychodzie pod liczbą 120 leżącego, ktore Janowi Kazimierzowi Modrakowi postrzygaczowi tamteyszemu, a dawniéy Antoniemu Wagner sukiennikowi należało, teraz zaś Bogomiłowi Rache postrzygaczo. wi międzychodzkiemu za tal. 500 przysądzone zostało, został na wnio. sek wierzycieli z przyczyny niedostarczalności massy, process likwidacyiny otworzonym.

Zapozywaią się więc wszyscy, którzy z iakiego badź prawnego źró. dla pretensye do domostwa rzeczonego z przyległościami mieć sądza, mianowicie zaś Ludwik Weide, dla którego w dziale III. Nro. T. 50 tal. z kontraktu rezygnacyjnego z dnia 18. Grudnia 1805. zahipotekowane nuar 1829 Bormittage um 9 Uhr są, a którego mieysce pobviu niewiaanberaumten Liquidatione = Termine auf dome iest niemniey iego sukcessorowie, spadkobiercy lub cessyonaryusze, aby się w terminie likwidacyinym nadzień 16. Stycznia 1829. przedD legowanym Ur. Jonas Assessorem wyznaczonym, w mieyscu posiedzeń sądu tuteyszego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników, na których im w razie nieznajomości tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości M allowa i Roestla proponuiemy, o godzinie 9. przed południem stawili,

gegen ben Raufer beffelben, als gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Melerit ben 8. Ceptember 1828.

Ronigl. Preng. Landgericht.

pretensye swe podali i ich rzeczywistość udowodnili.

Tych, ktorzy się niezgłoszą czeka, iż z pretensyami swoiemi do domostwa wspomnionego z przyległościami i summy szacunkowéy zań mianemi prekludowani zostana i wieczne im w téy mierze milezenie tak przeciwko nabywcy onegoż, iako téż przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzielona będzie, nakazaném zostanie.

Międzyrzecz d. 8. Wrześn. 1828. Królew. Pruski Sad Ziemiański-

Offener Arreft.

Machbem bei bem unterzeichneten Abnigl. Landgericht über bas Bermogen bes am 20. Oftober 1827 in Chocicga perftorbenen Landschofts = Rathe Onu= phrius v. Grabeti ber erbschaftliche Li= quidations-Prozeff eroffnet und zugleich ber offene Arrest verfügt worden, fo werben alle und jede, welche von dem ge= bachten Bermogen etwas an Gelde, Ga= den oder Brieffchaften befigen, hiermit angewiefen, an Niemanden bas Mindefte davon zu verabfolgen, vielmehr folches binnen 4 Wochen anher anzuzeigen, unb, jedoch mit Borbehalt ber baran habenden Rechte, in das gerichtliebe Depositum abguliefern, widrigenfalls ju gewärtigen ift, bag jede an einen Undern gefchebene Bablung over Auslieferung für nicht gefebeben erachtet, und bas verbofwibrig Extradirte fur die Maffe anderweit beigetrieben, auch ein Inhaber folder Gelder

Areszt otwarty.

Gdy w Krol. Pruskim Sądzie Ziemiańskim niżey podpisanym nad maiatkiem zmarłego dnia 20 Października 1827. w Chociczy niegdy Onufrego Grabskiego Radcy Ziemstwa Kredytowego process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, a oraz areszt otwarty rozporządzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy z maiatku rzeczonego pieniądze, rzeczy lub papiery posiadaią, aby takowych żadnemu niewy dawali, owszem o tém sądowi podpisanemu w przeciągu 4. tygodni donieśli i z zastrzeżeniem praw swych przedmioty takowe, do sądowego depozytu złożyli. W razie przeciwnym każda na rzecz trzeciego nastapiona wypłata lub tradycya za nienastąpioną uważaną i to co nieprawnie się wydało dla massy raz ieszcze und Sachen bei beren ganzlichen Verschweigung und Zurückhaltung seines baran habenden Unterpfandes und andes ren Rechts für verlustig erklart werden wird.

Krotofdin den 2. Oftober 1828, Konigl. Preuß, Landgericht. ściągnionem zostanie; posiadacz zaś pieniądze lub rzeczy takowe zupełnie zataiący i zatrzymuiący, prawo swe zastawu lub inne utraci.

Krotoszyn d. 2. Październ. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das der Wittme Marianna Bar ge= bbrige, ju Pafawia gelegene Grundfluck, bestehend aus einer Windmuble, einem Wohnhause, einem Stalle, Garten und Wiefen, welches auf 401 Athl. gericht= lich abgeschätzt worden, soll auf den Un= trag eines Glaubigers im Bege noth= wendiger Subhaftation in Folge Auftrage bes Konigl. Sochlobl. Landgerichts qu Posen im Termine den 26. Novem= ber e. in loco Pakamia verkauft wer= ben. Raufluftige werben ju diefem Termine mit ber Berficherung gelaben, baß der Meiftbietende ben Zuschlag ju ge= wartigen habe. Die Raufbedingungen follen im Termine bekannt gemacht wer-; ben, die Tape aber gur Zeit ber Be= fchaftsftunden alle Tage in unferer Regiftratur einzuseben frei fteben.

Camter ben 4. Ceptember 1828. Abnigl. Preuß. Friedensgericht,

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo mlynarskie składaiące się z wiatraka, domu mieszkalnego, chlewa, ogrodu i łąk we wsi
Pakawiu położone, do wdowy Maryanny Báer należące, na 401 tal.
sądownie otaxowane, ma być w drodze koniecznéy subhastacyj na wniosek iednego wierzyciele z zalecenia
Królewskiego Sądu Ziemiańskiego
Poznańskiego w terminie d ni a 26.
Listopada r. b. in loco Pakawie
sprzedane.

Wzywa się więc ochotę kupienia maiących na ten termin, z zapewnieniem, iż naywięce daiący przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogłoszone bydź maią, taxę zaś w godzinach służbowych codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć wolno.

Szamotuły d. 4. Września 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Das hiefelbft unter Do. 277 belege= ne, bem Ackerburger Johann Martin Zace, obywatela Jana Marcina Plo-Plothe gehörige und nach der gerichtlie the nalezace, sadownie na 1923 tal. Scheune, einer Biertel Sufe Ackerland, daigoemu sprzedane bydz maia. und mehreren Wiefen, foll auf ben Uns fentlich an ben Meiftbietenben verfauft. werden. Im Auftrage bes Koniglichen biefem Behufe einen peremtorifchen Bietungetermin auf den 12. December Raufer hiermit einladen. Die Taxe und Raufbedingungen tonnen taglich in unfe= rer Registratur eingesehen werben. Der Bufchlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Urfachen es verbindern.

Schwerin ben 30. September 1828. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Subhaffations : Patent . Patent subhastacvinv.

Grunta tu pod Numerem 277 leden Tare auf 1923 Rthl. 10 fgr. ab= 10 fgr. oszacowane, iako to: dom. geschätte Grundflud, beffehend aus eis staynie, stodola, ewiere chuby roli. nem Bobnbaufe nebft Stalkung, einer itak, z powodu długów naywięcey

Z zlecenia Królewskiego Sadu Zietrag ber Glaubiger Schuldenhalber of mianskiego Miedzyrzeckiego naznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 12. Grudnia r. b. zrana Landgerichte zu Meserit haben wir zu o godzinie 10. na który do posiadania i zapłacenia zdolnych kupców wzywamy.

Morgens 10 Uhr hiefelbst angeseht, ju Taxa i warunki codziennie w Rewelchem wir befiß= und gahlungefabige gistraturze nasze'y przeyrzane bydz moga.

> Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkodzą.

w Skwierzynie d. 30. Wrześn, 1828 Król. Pruski Sad Pokoju.

## Beilage zu Mro. 262. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### PUBLICANDUM.

Die zu Kadzewer Hautand im Schrimmer-Arcise unter No. bet belegene, bem Johann Gottlieb und ber Anna Elisabeth Jahnsschen Eheleuten eigenthümlich zugehörige und auf 779 Athl. gerichtlich abgeschätzte Wirthschaft, bestehend aus einem Wohnhause, einem Stalle, einer Scheune, aus ben dazu gehörigen Ländezreien, Wiesen und Pflanzungen, soll im Auftrage des Königl. Landgerichts Posen im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 13. Fanuar 1829 Vormittage um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale ansberaumt, zu welchem wir alle erwerbunges und besithfähige Kauflustige hiermit einladen.

Der Meistbietende hat den Zuschlag gegen Erlegung des Meistgebots zu er= warten, wenn sonst nicht rechtliche Hin= dernisse denselben im Wege stehen.

Bnin den 17. Oftober 1828.

Publicandum.

Gospodarstwo w Olędrach Radzewskich powiatu Śremskiego pod Nro. 11. położone Jana Gottlieba i Anny Elźbiety małżonków Jahnsow własne na 779 tal. sądownie ocenione, składaiące się z domu mieszkalnego, chlewa, stodoły, z przynależących do tego ról, łąk i zasadzeń z połecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, w drodze konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być mawiecey daiącemu sprzedane być mawiecey daiącemu sprzedane być mawiecey daiącemu sprzedane sprzedane sprzedane więcey daiącemu sprzedane sprzedane

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Stycznia 1829. zrana na godzinę 9. w sądownictwie naszym, na który wszystkieli nabycia i posiadania zdolnych ochotników niniewszem wzywamy.

Naywięcey daiący, za opłaceniem pluslicitum, przysądzenia spodziewać się może, skoro iakie prawne przeszkody niezaydą.

Bnin dnia 17. Października 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Publicandum.

Das hiefelbft belegene, und ber Bittwe Florentine Weinling zugehörige Grundftud, beftebend aus einem 2Bohn= baufe unter Do. 144., einem Ctalle, einem Garten und einer fogenannten Pranmiarta Acterland, jufammen abge= trage bes Ronigl. Landgerichts Dofen im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an den Meiftbietenden verfauft merben.

Biergu haben wir auf ben Untrag bes Extrabenten einen neuen peremtori= ichen Termin auf ben 16. December 1828 Vormittageum 9 Uhr in unserm Gerichte-Locale anberaumt, ju welchem wir alle erwerbunge= und befitfabige Rauflustige biermit einladen. Der Deift= bietende hat ben Buschfug gegen Erlegung bes Meiftgebots zu erwarten, wenn fonft nicht rechtliche Sinderniffe bemfelben im Bege fteben.

Bnin den 17. Oftober 1828. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### PUBLICANDUM.

Nieruchomość tu położona wdowie Florentynie Weinling należąca, składająca się z domu mieszkalnego pod Nro. 144. z chlewa, ogrodu, i tak nazwanéy przymiarki roli, ogó. lem oceniona na 557 tal. 5 sgr. z poschaft auf 557 Athl. 5 fgr., foll im Auf- lecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną być ma.

> Tym końcem wyznaczyliśmy na wniosek wierzyciela iednego termin nowy peremtoryczny na dzień 16. Grudnia 1828. zrana o godzinie 9. w sądownictwie naszym, na który zdolność kupienia i posiadania maiacych ochotników ninieyszém wzywa-Naywięcey daiący za złożeniem pluslicitum spodziewać się može przysądzenia, ieżeli iakie prawne niezaydą przeszkody.

Bnin dnia 17. Pazdziernika 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations = Patent.

Das in Janfow galesny, Abelnauer Rreifes, unter ber Dummer 23. belege= ne, jum Stanislaus Omuromstifchen Nachlaffe gehörige Grundftud mit Bubebor, welches gerichtlich auf 563 Mthir. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość z przynależytościami we wsi Jankowie zaleśnym, powiatu Odalanowskiego pod Nr. 23 sytuowana, do pozostalości Stanislawa Gmurowskiego należąca,

geschäht ift, foll auf ben Untrag ber Er- wnie na 563 tal. oszacowana, na ben, wozu besithfahige Kauflustige einge- wiece'y daigcemu publicznie sprzelaben werden. Die Tare fann in unfes dang bydz ma, na który zdolni do rer Registratur mabrend ben Dienstftun- posiadania chęć knpna maiący zapoben eingesehen werben.

Rrotoschin ben 6. September 1828.

Fürstlich Thurn- und Tagissches Fürstenthums = Gericht.

ben, in dem por dem Deputirten Land- wniosek Sukcessorow w terminie pegerichte-Referendarine v. Rafineli auf remtorycznym dnia 12. Grudnia ben 12. December c. Bormittags r. b. o godzinie 9. zrana przed Deum o Uhr in unserm Gerichtelofale an- putowanym naszym Ur. Rasińskim flehenden peremtorischen Termine offent- Referendaryuszem, w lokalu nalich an ben Meiftbiefenden berfauft wer- szym sądowym wyznaczonym, nayzywaią się.

> Taxa w Registraturze naszéy podczas godzin slużbowych przeyrzana bydz może.

Krotoszyn d. 6. Wrześn. 1828. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Fur die Konigl. Fortification follen 300 Stud Schubkarren von liefern Solz, genau nach ber auf bem Bauhofe vorzuzeigenden Probe geliefert werden, und gwar 1 bis Ende December c. und 1 am Ende eines jeden der beiden folgenden Monate. Lieferungsluffige wollen ihre Anerbietungen auf die ganze Anzahl oder einen Theil derfelben fchriftlich verfiegelt und mit ber Bezeichnung "Gubmiffion gur Rarrenlieferung" bis zum 13. November o in bem Bureau ber Koniglichen Fortification, woselbft bie naberen Bedingungen taglich eingefeben werden konnen, einreichen, und fich am folgenden Tage Bormittngs 10 Uhr bafelbft einfinden, um bei Eroffmung ber Submiffionen gegenwartig zu fenn. Mit bem Mindeftforbernden wird, insofern die Preife annehmlich erscheinen, demnachft ein formlicher Contract abgeschlossen werden.

Pofen ben 27. Oftober 1828.

Ronigl. Feffunge = Bau = Commiffion.

Publicandum.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts bier follen im Termine ben 9. Decems ber c. Bormittage um 10 Uhr in Posgrzybow, bei Offromo belegen, 3640 Stuck Eichen zu Schiffs-Planken und Stabholz geeignet, gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werben.

Die naheren Raufbedingungen konnen ju jeber Zeit bei bem unterzeichneten Commiffario eingesehen werben.

Rrotoschin ben 19. Oftober 1828.

Der Land = Gerichts = Rath

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego mieyscowego w terminie dnia 9. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana w dobrach Pogrzybowskich pod Ostrowem polożonych 3640 dębów zdatnych na bale okrętowe i klapki za gotową zaraz w kurancie zapłatę sprzedane być maią.

Warunki kupna u podpisanego kommissarza w każdym czasie przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 19. Październ. 1828. Król. Sądu Ziemiańskiego Sędzia Musch te.

F. Falts Wittwe & Shure am Markte No. 98. empfehlen sich außer ihrem starken Lager von den besigewählten Seiden-, Haibseisden-, baumwollenen und wollenen Waaren, Drap de dame, Kaisertuch, diverfer Tucher, Shawlo, Barége, Teppiche, anch mit einem großen Sortiment von verschied dener Leinwand, Lischzeng, Einschüttleinwand und Bettdrilliche, versprechen die möglichstbilligen Preise und die reellste Bedienung.